Ma s N= 13. Alb7 feb. Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwochs, den 13. Februar 1822.

## Angekommene Frembe bom 7. Februar 1822.

H. in Mro. 243 Breslauerstraße; hr. Kaufmann Gieske aus Stettin, hr. Gutsbeschier v. Swinarst aus Slupia, L. in Nro. 251 Breslauerstraße; hr. Gutsbeschier v. Swinarst aus Slupia, L. in Nro. 251 Breslauerstraße; hr. Gutsbesißer v. Wierzchlewsti aus Marszewo, hr. Gutsbesißer v. Godzimiersti aus Gay bet Samter, hr. Gutsbesißer v. Urbanowski aus Sudobszwee, hr. Justiz-Beaute Panston aus Stroba, I in Nro. 384 Gerberstraße; die herren Kausleute May und Delpleche, und hr. handlungs-Commis Roßmann aus Berlin, hr. Staabsarzt Steinsfeld aus Oltenburg, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße, hr. Gutsbesißer v. Lubomesti aus Obielewo, I. in Nro. 26 Walischei.

Den 8. Februar.

Hr. Decouomie-Commissarius Knippendorff aus Gnesen, I. in Mrp. 99

Den 9. Februar.

Hr. Gutsbesitzer v. Binkowski aus Dombrowka, Hr. Rittmeister v. Tyschka aus Jnowraclaw, I. in Mrv. 243 Breslauerstraße; Hr. Pachter v. Kierski aus Nasgrodowo, Hr. Graf v. Mycielski aus Lista, I. in Mrv. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesstger v. Poninski aus Wreschen, I. in Mrv. 392 Gerberstraße; Hr. Graf v. Grasbowski aus Welna, Hr. Kaufmann Stürmer aus Danzia, I. in Mrv. 165 Wilhelmssfraße; Hr. Staotrichter Neumann aus Guhrau, I. in Mrv. 3 St. Abalbert.

Den 10. Kebruar.

Hr. Gutebesitzer v. Chlapowski aus Lopuchowo, Hr. Gutebesitzer v. Zakrzes weki aus Wrzesnica, Hr. Gutebesitzer Nehring aus Sokoluik, I. in Nro. 243 Bresz kauerstr.; Hr. Gutebesitzer v. Rappart aus Punne, Fr. Gutebesitzerin v. Garczynska aus Bentichen, Fr. v. Zablocka aus Jarostaw, Hr. Geheimerrath v. Bilitz aus

Berlin, I. in Mro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesither v. Rozmissowski aus Gnefen, I. in Mro. 95 St. Adalbert; Hr. Pachter v. Ruczkowski aus Pachorze, I. in Mro. 26 Walischei.

Ubgegangen.

Hr. Sanger n. Polajewo, Hr. v. Rogalinski n. Piersko, Hr. Justizrath Guberian und Hr. Justizrath Piczytojzewic n. Bromberg, Hr. v. Kowalski n. Smielowo, Hr. v. Blank n. Birnbaum, Hr. Kaufmann Becker n. Bromberg, Hr. v. Kierski n. Niemierzewo, Hr. v. Leipziger n. Bromberg, Hr. May und Hr. Delpeche n. Warschau, Hr. v. Krzyzanowski n. Pakoslaw, Hr. v. Kwilecki n. Kobylnik, Hr. v. Wierzchleski n. Marszewo, Hr. v. Godzimirski n. Gay, Hr. v. Lakomicki n. Brusbyn, Hr. Deconomies Commissand Kaiser n. Fransfadt.

Bekanntmachung wegen Bererbpachtung des am Ringe in der Stadt Oftrowo belegenen Dominials Gafthofes und der dazu gehörigen Grunds fructe.

Der zur Herrschaft Przygodzie gehßerige, am Ringe in der Stadt Oftrowo belegene, zur Gastwirthschaft sehr vortheilhaft geeignete große Dominial-Gasthof, soll für den jährlichen Canon von 254 Athlr. 16 ggr. an die Meistbietenben vererbpacktet und auf ein Erbstandsaeld lieitirt werden.

Dazu gehören

a. an alten Gebauben von Schrotholg:

1) bas Wohn = und Wirthshaus;

2) ber große Gaftstall;

3) ein besonderes Stallgebanbe; b. an Grund finden:

1) an Bau= und Hofftellen 70 [R. 2) = Acter 28 M. 25 —

3) = Wiesen 2 - 33 -4) = Unland - 142 -

Summa 31 M. 90 N.,

Magbeburgisch.

### Obwiesczenie

Względem wydzierzawienia na wieczność karczmy dominialney w mieście Ostrowie w rynku położoney, z należącemi do niey gruniami.

Karczma dominialna w rynku miasta Ostrowa, do dobr Przygodziekich należąca, na oberzą kwalifikująca się, wypusczona być ma w dzierzawę wieczystą, za roczny kanon 254. Tal. 16. dgr. wynoszący, naywięce dającemu, przyczem i o wstępne złożyć się mające licytacya odbędzie się.

Do karczmy tey należy: a) w starych budynkach z drzewa,

1. dom gościnny i mieszkalny.)
2. wielka staynia zaiezdna,

3. iedna oddzielna staynia,

b) w gruntach;
1. mieysce pod budynkami i podwórze wynoszące . 70 Prę.

2. roli . . 28 morg. 25. — — 3. lak . . 2. — 33. — —

4. ziemi nieużyteczney

iako to: drogetc. . . 142. --

egółem 31. morg. 90. Pret.

Die Ligitations = Bebingungen und ein Entwurf jum funftigen Erbpachte = Contraft und bie Erbrachte Bedingungen find fowohl in ber Kinang-Regiffratur ber un= terzeichneten Konigl Regierung, als bei bem Ronigl. Landrathe herrn v. Lekfancki in Oftrowo und bei bem General : Bachter herrn Ligat zu Prangobgice gut inspieiren.

Der Licitationstermin wird auf ben 25. Mary b. 3. Bormittage von 10 Uhr an, im Gafthofe zu Oftrowo hiermit anbergumt, wozu Befitfabige und ver= mogenbe Erwerbeluftige, welche fich vor ber Berffattung gur Licitation bei bem Li= citatione-Commiffario über ihr Bermbaen gehorig auszuweisen, auf Erforbern auch eine baare Caution von 300 Athle in Konigl. Preuß. Courant bald zu bevoni= ren haben, hierdurch eingeladen werden. Der Buidlag wird ber hoheren Genehmi= gung bes herrn Kurften Stattbalters Durchlaucht ausbrücklich vorbehalten; 14 Tage nach Ertheilung bes Zuschlags muß bas Erbftandegeld baar in Preugischem Courant an die Ronigliche Regierungs= Baupt-Caffe in Dojen franco eingezahlt werben.

Dofen ben 21. Januar 1822. Ronigl. Preuß. Regierung II. Królewsko-Pruska Regencya II.

Chictal=Citation.

Ueber bas Bermogen bes verftorbenen Gutsbefitzere Confiantin v. Urbanoweft tego Urbanowskiego dziedzica w gu Trombinet, ift auf den Antrag der Trombinku, na wniosek Sukcesso-Benefizial = Erben, ber erbschaftliche Li= row beneficyalnych process sukces-

Ge merben baher alle biejenigen Glau= stal.

Warunki licytacyine oraz proiekt do przyszłego kontraktu wieczystodzierzawnego, którym i warunki wieczysto dzierzawne są obiete, widzieć minima tak w registraturze finansowey podpisaney Królewskiey Regencyi, iako też u Radzey Ziemiańskiego W. Lekszyckiego w Ostrowie, iJPana Lizak naddzierzawcy w Przygodzicach.

Termin licytacyiny wyznacza się na dzień 25. Marca r. b., o godzinie 10. przed Południem w karczmie w mieście Ostrowie, na który ukwalifikowani do nabycia oraz maiętne osoby, które się iprzed przypusczeniem do licytacyi Kommissarzowi licytacyą odbywaiącemu co do maiątku wylegitymować, oraz na żądanie kaucyą w summie 300 Talarów w grubey brzmiącey Pruskiey monecie natychmiast złożyć powinny, ninieysyém wzywaia się.

Przyderzenie wstrzymanem będzie, aż do approbacyi JO. Xiecia Jmci Namiestnika, w 14. dni zaś po udzieleniu przyderzenia, powinno być wstępne w grubey Pruskiey monecie w gotowiźnie kosztem interessenta do Kassy Główney Regencyi w Poznaniu wniesione.

Poznań d. 21. Stycznia 1822.

Cytacya Edyktalna

Nad maiatkiem zmarłego Konstanquisationes Prozeß erofnet worden. syino - likwidacyiny i otworzony zobiger, welche an biefen Nachlaff Unfpruche gu haben vermeinen, vorgeladen, in bem auf ben 23. Februar 1822. Bor= mittage um 9 Uhr vor bem Landgerichte-Affeffor Rapp in unferm Juftructione-3im= mer angefetten Liquidatione-Zermine ent= weber perfonlich ober durch gulaffige Bepollmachtigte zu erscheinen, ihre Forde= rungen augumelben und nachzuweisen, Behufs beffen fammtliche in Banden ha= benben Documente und Schriften mit zur Stelle gu bringen, bei ihrem Musbleiben aber ju gemartigen, baß fie aller ihrer etwanigen Borrechte gegen bie übrigen Glaubiger fur verluftig erflart und mit ihren Forberungen mur an basjenige ber= wiesen werden follen, was nach Befriedigung der fich gemeldeten Glaubiger aus ber Maffe übrig bleiben burfte.

Diejenigen Pratendenten, denen es an Befanntschaft fehlt, werden die biefigen Suftig-Commiffarien Mittelftatt, Muller, und Maciejoweli in Boridlag gebracht, . Die fie mit Juformation und Bollmacht pensehen konnen.

Pofen ben 10. September 1821.

Zapozywamy przeto wszystkich tych Wierzycieli, którzy do wspomnionego maiatku iakowe pretensye mieć moga, aby się na terminie likwidacyinym dnia 23. Lutego 1822, zrana o godzinio 9. przed Delegowanym Kapp, Assessorom Sądu Ziemiańskiego w Izbie naszey Instrukcyiney, osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, pretensye swe podali, tem końcem wszystkie u siebie w zachowaniu dokumenta, i pisma z sobą przynieśli, w razie zaś niestawienia się oczekiwali, iż wszelkie pierwszeństwo iakieby im przed innemi Wierzycielami służyć mogło utracą, i z pretensyami swemi tylko do tego co po zaspokojeniu zgłaszających się Wierzycieli z massy pozostaćby moglo, przekazani będą, tym zaś wierzycielom, którym tu zbywa na znaiomości UUr. Mittelstaedt, Müllera, i Macieiewskiego Kommissar y Sprawiedliwości na Mandataryuszów przedstawiamy, których informacyą i plenipotencyą opatrzyć maią.

Poznań d. 10. Września 1821. Roniglich-Preug. Landgericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es wird hiermit befannt gemacht, bag bie Erben bes am 3ten Februar 1813 verftorbenen Stanislans v. Mycielefi, Erbheren der Herrschaften Kobulepole, Samter und mehrerer andern, be= Obwiesczenie.

Wiadomo ninieyszym się czyni, iż Sukcessorowie zmarłego dnia 3. Lutego 1813. roku W. Stanisława Mycielskiego dobr Kobylegopola, Szamotuł, i innych dziedzica postaschlossen haben, in Kurzem unter sieh die Theilung auzulegen. Es werden daher alle die, welche ein Juteresse dabei haben, in Gemäßheit des §. 137 seq. und §. 41 Tit. 17 Theil I. des allgemeinen Landstechts unter der Berwarnung aufgefordert, daß diesenigen, die nicht spätestens ihre Forderungen binnen 3 Monaten von heute ab zur Nachlasmasse anmelden sollten, nach errichteter Theilung verbunzden siehen, ihre Forderungen von jedem Erben besonders in Berhältniß der Erbportion, die nach der Theilung auf ihn fällt, nachzusuchen.

## Subhaffations - Patent.

Es wird hiermit bekannt gemacht , bag bas den Martin Debabstifchen Erben gebb. rige, bier in ber Jubenftrage Mr. 326 belegene, maffive Wohnhaus, gerichtlich auf 2662 Mtir. 17 ggr. 1 b'. gewurdigt, auf ben Untrag eines Realglaubigers meifibie= tend verfauft werden foll. Raufluftige mer= ben biermit borgelaben, in bem biegu bor bem Deputirten Landgerichte = Referenda= rius Kantaf auf ben 5. December b. 3. Vormittage um 10 Uhr, ben 1. Kebruar und ben 3ten April . 1822 Vormittage um 10 Uhr anberaums ten Termine, wovon der lettere perem= torisch ift, in unserm Instruktionszim= mer zu erscheinen, ihre Gebote abgugeben, und zu gewärtigen, bag es bem

nowili, ulożyć w krótce pomiędzy sobą działy, wzywamy przeto Interes w tém maiących stosownie do §. 137. nast. i §. 141. Tit. 17. Części I. Prawaga Powszechn. Kraiowego Pruskiego z tém ostrzeżeniem, iż którzy się naypóźniey z prctensyami swemi w ciągu trzech miesięcy a dato do pozosta ości tey niezgłoszą, tedy po nastąpionych działach winni będą poszukiwać swey należności u każdego w sczególności Sukcessora w stosunku porcyi Sukcessyiney iaka na niego z działow przypadnie.

Poznań d. 13. Grudnia 1821. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wiadomo ninieyszém się czyni, iż kamienica Sukcessorów Marcina Ochabskiego własna, tu na ulicy żydowskiey pod Nrem 326. położona, sadownie na Tal. 2662. dgr. 17. den. 11. oceniona, na wniosek Wierzyciela realnego naywięcey daiącemu przedana bydź ma, ochotę do kupna maiacych ninieyszém zapozywamy, aby sie na terminie tym końcem przed Referendaryuszem Kantak, na dzień 5ty Grudnia r. b. zrana o godzinie 10tey, na dzień 1go Lutego i na dzień 3go Kwietnia 1822., o godzinie 10. wyznaczo. nym, 'ziktórych ostatni iest zawyty w Izbie Instrukcyiney stawili, licyta swe podali, poczem spodziewać się Meiftbiefenden abjudicirt werden wirb, insofern nicht gesetsliche Umftante eine naywięcey daigcemu, skoro nie zay-Musnahme gulaffen.

Die Tare und Bedingungen fonnen gu jeber Beit in unferer Regiftratur eingefe=

ben werden.

Pofen ben 6. Ceptember 1821. Ronigl. Preußisches Landgericht. moga, iż kamienica wspomniona, dzie żadna prawna przeszkoda przysądzoną zostanie. Taxa i warunki przedaży w Registraturze przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 6. Września 1821. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaffatione=Patent.

Das in ber Stadt Reuffadt bei Pinne unter Dr. 26 belegene, auf 3237 Rtlr. gerichtlich abgeschätzte Liebachsche Saus nebst Apothete, foll auf ben Antrag eines Glaubigers fubhaftirt werden, wozu bie Bietungstermine

auf den 23. Januar 1822, auf ben 28. Marg 1822 und auf den 5. Juni 1822,

fruh um 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts = Rath Bruchner in unferm Partheienzimmer angesett worden find.

Es werden daher alle Raufluftige und Befitfahige hiermit eingeladen, fich ent= weder perfonlich, oder durch Bevollmach= tigte einzufinden, und ben Bufchlag, falls nicht gesetzliche hinderniffe eintreten foll= ten, an den Deift = und Befibietenben ju gewartigen. Die Taxe und Raufbebingungen tonnen jeber Zeit in unferer Regiftratur eingefehen werben.

Pofen ben 15. October 1821.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo i Apteka w Lwowku mieście pod liczbą 26. położone. na 3237. Tal. sądownie otaxowane, na wniosek wierzyciela subhastowane być maią w terminach do tego,

na dzień 23. Stycznia 1822. na dzień 28. Marca 1822 i

na dzień 5. Czerwca 1822., zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Sędzią Brükner, w Izbie naszév Instrukcyiney wyznaczonych. Wzywamy przeto ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminie albo osobiście, albo przez pełnomocników stawili, a naywiecey daiacy przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna nie zaydzie prawna przeszkoda-

Taxa i warunki kupna kazdego czasu, w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Poznań d. 15. Paździer. 1821. Roniglich = Preug. Landgericht. Krol. Prus. Sad Ziemiański.

### Befanntmachung.

Daß zwischen bem Pachter Johann Meumann zu Będzidlowko und der Catharina geb. Binder verwittweten Terpig zu Bromberg, nach dem unter dem 9. d.M. vor dem Justiz-Commissario und Notario-Publico Schulz geschlossenen und vor dem unterzeichneten Landgericht verlantbarten Chevertrage, die Gemeinschaft des Vermogens und Erbwerds ausgeschlossen worsden ist, wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Broniberg den 17. Januar 1822. Ronigl. Preuf. Landgericht.

### Obwiesczenie.

Jako m ędzy Janem Neumanem dzierzawcą wsi Będziłowka i Katarzyną z domu Binder owdowiałą Terpitzową w Bydgosczy, podług kontraktu ślubnego przed Kommissarzem Sprawiedliwości i Notaryuszem publicznym Szulc, pod dniem 9. Stycznia r. b. zawartego, i przed podpisanym Sądem Ziemiańskim ogłoszonego wspólność maiątku i dorobku wyłączoną została, ninieyszem. do publiczney podaie się wiadomości.

W Bydgosczy d. 17. Stycznia 1822.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

### Bekanntmachung.

Iwischen bem Justiz-Commissionsrath Mathias Guderian hieselbst und seiner jezz zigen Schegattin Henriette geborne Guderian, ist nach bem vor bem Notario Friedrich Giersch zu Posen unter dem 10ten April v. J. geschlossenen und vor dem unterzeichneten Landgerichte unter dem 8ten October v. J. verlautbarten Shez und Erbevertrage die Gütergemeinschaft ausgesschlossen worden, welches hier zur allgemeinen Keuntniß gebracht wird.

Bromberg den 14. Januar 1822.

# Obwiesczenie.

Między Urodz. Macieiem Guderian Konsyliarzem Kommissyiney Sprawiedliwości, i tegoż teraźnieyszą małżonką Henrietą z domu Guderian, podług kontraktu dziedziczno ślubnego pod dniem 10. Kwietnia r. z., przed Notaryuszem publicznym Fryderykiem Giersch zawartego, i przed podpisanym Sądem Ziemiańskim pod dniem 8. Grudnia r. z. ogłoszonego, współność maiątku wyłączona zosała. Cosię ninieyszym do publiczney podaie wiadomości.

W Bydgosczy d. 14. Stycznia 1822. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftation8=Patent.

Die bem hiesigen jüdischen Kausmann Jacob Hirsch Goldschmidt zugehörigen, in der Brätzer Vorstadt bieselbst Nro. 289. und 90 gelegenen Grundstücke, welche aus einem massiven Wohngebände nehst Scheune, Stallungen, Speicher, einem Orangeries und Gärtnerhause, zwei Badehäusern, einem Hofraum, einem Obst und Gemüsegarten bestehen, und nach der gerichtlichen Taxe auf 10,533 Mtle. 17 ggr. 8½ pf. gewürdigt sind, sollen auf den Antrag eines Realgläusbigers im Wege einer nothwendigen Subhassation in den dazu

auf den 23. Januar auf den 26. März auf den 30. Mai

vor dem Herrn Landgerichts-Rath Mener auberaumten Terminen, wovon der letzte peremtorisch ift, öffentlich verkauft werben.

Kauflustige und Beschstäbige werden hiermit eingeladen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende, wenn gesetzliche Umstände nicht eine Ausnahme zulassen, den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen, und die Kaufbedingungen sollen un Termine bekannt gemacht werden.

Meserity ben 30. Juli 1821.

Ronigt. Preußisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Grunta tuteyszego kupca żydowskiego Jakuba Hersch Golds hmidta własne, tu na przedmieściu Ercieckim pod Nrem 289. i 90. polożone, które się z domu murowanego, stodoł, obór, szpichlerza, otanżeryi, domu ogrodnika, dwóch domków lazienkowych, podwórza, ogrodu owocowego i iarzynnego składaią, i podług sądownie przyiętey taxy 10,533. Tal. 17. dgr. 8½ fen. oszacowane są, maią bydź na wniosek Wierzyciela rzeczownego, w drodze konieczney Subhastacyi w terminach

na dzień 23. Stycznia na dzień 26. Marca na dzień 30. Mara w sądzie naszym przed Ur. Meyerem Sędzią Ziemiańskim wyznaczonych, z których ostatni peremptoryczny iest, publicznie sprzedane.

Ochotę kupna maiących posiadania zdolnych, wzywamy zatém ninieyszém, aby się w tychże stawili, i licyta swoie podali, poczém naywięcey daiący; ieżeli prawne przeszkody niezaydą, przysądzenia ocze. kiwać ma.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może, warunki kupna zaś w terminie oznaymionemi będą.

Międzyrzecz d. 30. Lipca 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański

# Beilage zu Nr. 13. des Posener Intelligenz Blatts.

Edictal = Citation.

Das über bas Bermogen bes Rauf= manne und Ctattfecretare Friedrich 2Bilhelm Aruger zu Bentichen, wozu ein da= felbst belegenes Grundstud gehort, durch das hentige Defret der Konfurs eroffnet ift, fo werden alle biejenigen, welthe Unfpruche an die Ronturemaffe haben, aufgeforbert, fich in bem, auf ben 19ten April 1822. Vormittage um 9 Uhr, bor bem herrn Landgerichtsaffeffor Jentich angefesten Liquidations = Termine, ent= weber perfonlich ober burch gesetzlich gu= laffige gehörig legitimirte Bevollmachtig= te, wozu ihnen bie hiefigen Juftizcommif= farien Jacoby, Mallow I. und Wronefi in Borfchlag gebracht werben, ju geftel= len, ihre Forderungen anzugeben, und beren Richtigkeit nachzuweisen. Diejenis gen, welche fich nicht melben werben, follen mit allen ihren Forderungen an bie Maffe prafludirt, und es wird ihnen des= halb gegen die übrigen Glaubiger ein emiges Stillschweigen auferlegt werben.

Meferit ben 5. November 1821. Ronigl Preug. Landgericht.

## Befanntmachung.

fen und beffen Bomfter Artife belegenen, kursowey niegdy Radzcy Kameraljur Kammerrath Bilbegansschen Concurs nego Wildegans nalezace, maig bye Maffe gehörigen Guter Kopnig mit ben wraz z folwarkami Wielkiey wsi , Bormerfen Großborff, Reindorff, Bocha= Maley wsi, Wachabno, Luze, Dzwi-

# Zapozew Edyktalny.

Ponieważ nad maiatkiem Sekretarza mieyskiego i kupca Fryderyka Wilhelma Krüger w Zbaszyniu, przez dekret z dnia dzisieyszego konkurs otworzony został, przeto ninieyszéru wszystkich do massy konkursowey pretensye maiacych wzywamy, aby się w terminie likwidacyinym.

na dzień 1g. Kwietnia 1822.

zrana o godzinie gtey przed Urodz. Jentsch, Assessorem Sądu wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocników legitymowanych, na którychi im Kommissarzy Sprawiedliwości Jakoby, Mallow I. i Wrońskiego przedstawiamy stawili, pretensye wraz z dowodami podali, i dokumenta zlożyłi, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swoiemi do massy konkursowey prekludowanemi bedą, i wieczne milczenie przeciwko innym wierzycielom nakazane im zostanie

Międzyrzecz d. 5. Listopada 1821%. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

### Obwiesczenie:

Dobra Kopanieckie w Wiel. Xiestwie Poznańskiem Powiecie Babi ... Es follem die im Großherzogthum Po= mostskim polozone, i do massy konbno, Luze, Dzwina und Bomft, nebst ben Schloß Berg Wontosiwo und Siedowssichen Borwerf, so wie ben Zind und Dienstdörfern Groß und Klein-Vosemustel, vom 24. Juni 1822 ab, auf brei nach einander folgende Jahre, diffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden.

Dazu fieht ein Termin auf ben 22. Marz 1822 Bormittags um 9 Uhr in unferm Parteienzimmer vor dem Zeputirten herrn Landgerichtbrath Piedfer an.

Mir fordern daher alle biejenigen, welche gedachte Guter einzeln oder zusammen zu pachten gesonnen sind, auf, im Termine zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende, nach vorheriger Genehmigung der Realglaubiger den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Pachtbedingungen fonnen in un= ferer Registratur taglich eingesehen wer=

ben.

Meferit ben 13. December 1821.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Ebictal = Citation.

Von dem unterzeichneten Königlichen Landgericht wird auf die bon der zu Birnzbaum im Großherzogthum Posen wohnhaften verehelichten Tuchmachermeisterin Hoffmann gebornen Johanna Friederike Sturkel gegen ihren Schemann Gottfried Hoffmann aus Virnbaum, wegen bostizcher Berlaffung angebrachten Chescheizbungsklage der letztere hiermit vorgelas

na i Babimost, wraz z Zamkiem Berg, Woytostwem i folwarkiem Siedow, łakoteż z wsiami czynszowemi i zaciężnemi, Wielkie i Małe Podmakle od 24. Czerwca 1822. roku poczynając, na trzy po sobie idące lata, naywięcey dającemu publicznie wydzierzawione.

W celu tym wyznaczony iest termin na dzień 22. Marca r. p,, o godzinie 9. zrana w Sądzie naszym przed Deputowanym Sędzią Piesker.

Wywamy więc wszystkich tych któryby dotra wzmiankowane popoiedyńczo, lub razem dzierzawić ch ieli, aby się w terminie stawili, i licyta swoie podali, poczem naywięcey ofiaruiący przybicia za zezwoleniem wierzycieli rzeczonych oczekiwać ma.

Warunki dzierzawy codziennie w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Międzyrzecz d. 13. Grudnia 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny

Na zaniesioną do nas przez zamężną Joannę Friderykę Hoffmann, z Stórcłow sukienniczkę, w Międzychodzie, Wiel. Xięstwie Poznańskiem mieszkającą, skargę rozwodową przeciwko iej mężowi Kazimier owi Hoffmann z Międzychoda o złośliwe opusczenie iej, zapozywamy ostatniego, aby się w termi-

den, in dem gur Beantwortung der Klage und Inftruction ber Gache auf ben I bten Mars 1822 Nachmittage um 2 Uhr, bor bem Deputirten Landgerichte= Uffeffor Gentfeb in unferm Geffiond=Gga= le anberaumten Termin entweder perfonlich ober burch einen gesetzlich zuläßigen Bevollmächtigten, wozu ihm die hiefigen Juftig = Commiffarien Jafobi und von Wronefi in Vorschlag gebracht werben, zu erscheinen, die Klage zu beantworten, feine Ginwendungen bagegen anzuzeigen, und zugleich bie Beweismittel angngeben, widrigenfalls nach dem Untrage ber Kla= gerin bas Band ber Che getrennt und berfelbe in die Chescheidungs = Strafe und Roffen verurtheilt werben wird.

Meferit ben 1. November 1821. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaftation 8 = Patent.

Das gur Friedrich Wilhelm Bimmermannichen Concurs-Maffe gehörige, int Großherzogthum Pofen und beffen Offrae-Gowichen Rreife, in ber nachbarichaft ber Gitter Muslniem, Robylagora, ber Puff= Fowie Dreiftein, Mangfchus und ber Berr= Schaft Medzibor belegene, von Breslau 9 Meilen, von Rempen 3 Meilen, von Offrowo 51 Meile, von Medzibor 1 Meile, Warenberg I Meile, Grabow 3 Meilen, Robnagora ! Dieile und von der Kreis= ftadt Oftrzelzow i Meile entfernte, auf 34,698 Mthl. 12 gGr. 62 pf. am 26ften September v. J. gerichtlich aboefchabte, freie Allobial = Gut Ligotta, foll auf ben Antrag bes Curatoris Massae subhastirt werden.

nie do odpowiedzi na skarge i azasadnienia sprawy na dzień 16. Marca 1822., o godzinie 2. po południu przed Deputowanym Ur. Jentsch, Assessorem Sadu Ziemiańskiego w Izbie natzey sessyonelnev wyznaczonym; osobiście lub też przez prawnie upoważnionych pełnomocników, na których mu Kommissarzy Sprawiedliwości Jakobiego i Wrońskiego proponujemy stawił, na skarge odpowiedział, co ma do nadmienienia podal, i dowodami popart, inaczey podług wniosku powodki, wezeł małżeński zostanie rozwiązany, i on na karę rozwodową i ponoszenie kosztów wskazany.

Międzyrzecz d. 1. Listop. 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacviny.

Dobra wolne szlacheckie Ligotta do massy konkursowey niegdy Fryderyka Wilhelma Zimmermann należą. ce, w Wielkim Xiestwie Poznańskim w Powiecie Ostrzeszowskim a w sąsiedziwie dobr Myślniewa, Kobylygory, Pustkowia Dieystein, Mangschätz, państwa Międzyborza położonego, od Wrocławia 9 mil, od Kempna 3 mile, od Ostrowa 51 mil, od Miedzyhorza i mile, od Sycowa I mile, od Grabowa 3 mile, od Kobylygóry i mili, i od miasta powiatowego Ostrzeszowa i mile odległe, na 3,4698. Tal. 12 dgr. 62 fen. wdnie 26. Września r. z. sądownie otaxowane, na wniosek Kuratora massy publicznie sprzedane bydź maia.

Wyznaczywszy w tym celu przed Deputowanym W. Sędzią Boretius

Wir haben hierzu bor bem Deputirten, Randgerichte-Math Boretius, brei Licita= tionse Termine, mit zwar auf

ben 5. Januar 1822, ben 6. April 1822 und peremtorie auf

ben 6. Julius 1822, anberaumt, und laben gahlungs- und befinfabige Rauflustige hierdurch ein, fich gedachten Tages Bormittage um 9 Uhr auf dem Landgerichte einzufinden und im Lettgenannten Termine ben Buichlag an ben Beff= und Meigibietenden und die Ab= faffung ber Adjudicatoria zu gewärtigen.

Die gerichtliche Tarejund die Kaufsbe= bingungen konnen zu jederzeit in biefiger Landgerichte-Regiferatur, wie auch bei bem Curator Massae, Juftig = Commiffarius Pilasti eingefehen werden.

Rrotofann ben 9. Juli 1821.

Ronigi. Preug. Landgericht.

Subhaffatiens-Patent.

Es foll das, them Burger und Tifch= Termeifter Chriftian Minkler zugehörige in ber Stadt Schwerin a. d. 2B. unter ber Dr. 62. in ber Richtstrafe gelegene aus holz und Fachwerk von Lehm erboues te Bobnhaus nebft einem und einem hal= ben Morgen Diefe am Dbraffuß und ei= ner Wiefe im Paftinat, welches gufam= men auf 1058 Rthlr. 8 ggr. gerichtlich tarirt ift, schuldenhalber im Bege ber Erefution, ba in dem am 10. b. M. an= geftandenen Termine fein Gebot erfolgt ift, offentlich an den Meiftbietenben in dem auf ben 25. Marg 1822, in Schwe=

trzy termina licytacyjne, a mianowicie na dzień 5. Stycznia 1822. dzień 6. Kwietnia 1822.

i peremtorycznie na dzień 6. Li-

pca 1822.

wzywamy ninieyszem wszystkich zapłacenia i posiadania zdolnych i cheć kupna maiacych, aby się w rzecz nym dnin o godzinie 9. z rana, w Sadzie stawilt i w ostatnim zawitym terminie przybicia na rzecz naylepiey i navwięcev podaiącego oraz adiudykacyi sig spodziewali.

Taxa sadowa i warunki kupna w Registraturze Sadu tuteyszego iako i u Kuratora massy Ur. Pilaskiego Kommissarza Sprawiedliwości każdego czasu przeyrzane bydź mogą.

Krotoszyn dnia 9. Lipca 1821.

Królews. Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

.Do sprzedania w drodze exekucyi z przyczyny długów, naywięcey daiącemu domu obywatelowi i stolarzowi Krystyanowi Winkler należącego; w mieście Skwierzynie nad rzeką Warta, w ulicy Rychterskiey pod Nrem 62. położonego, z drzewa i gliny w mur Pruski wystawionego. również półtora morgi łąki nad rzeka Odra, i iedney łąki w Pasternaku, które razem sądownie na 1058. Talarów 8. dgr. oceniono, wyznaczony ies nowy termin

na dsień 25. Marca r. p. o godzinie 9. zrana w mieście Skwierzynie przed Urodzonym Fleischer Sedzia, ponieważ w terminie, który na

rin bor bem herrn Landgerichte = Rath Rleischer ansichenden Termine verfauft werden, wozu wir Kauflustige und Befigfabige einlaben.

Der Bufchlag erfolgt mit Genehmigung ber Glaubiger!

Die Rambebingungen fonnen in unferer Registratur taglich eingesehen werben.

Meserit den 19 November 1821. Konigl. Preuß. Landgericht.

žadne licytum nie nastapiło; Wzywamy wiec ochote kopna i posiadania prawo maiących, aby się w terminie tymże stawili, przysądzenie nastąpi za zezwoleniem wierzycieli.

dzień 10. m. z. był wyznaczonym,

Warunki kupna mogą być codziennie w Registraturze naszey przeyrza-

Międzyrzecz d. 19. Listop. 1821. Król Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Auf den Antrag ber Erben follen im Wege einer freiwilligen Subhaftation Die zu bem Rachlaffe des verftorbenen Condi= tor Carl Gottichalt gehörigen, hiefelbft in ber Rirchengaffe Do. 267. 268. 269. und 270. jest Dr. 69. belegenen Grund= ftude, bestehend:

a) aus einem maffiben Bohnhaufe, welches inclusive ber Bintergebaude, Holzstalls, Hofraum auf

4035 Athl. 7 gGr. 9 b.

gerichtlich gewürdigt, und b) Vier bazu gehorige Det=

Wiesen, die auf 400 Athl. tarirt worben find, in Terminen

ben 22. Februar ben 22. Mai und ben 23. August a. f.

bffenklich an ben Meistbictenben vor bem herrn Rammergerichts - Referendarius Buttner im hiefigen Landgerichts = Locale verfauft werben.

Raufliebhaber werben eingelaben , fich in biefen Terminen, wovon ber lette peremtorisch ift, entweder in Perfon ober Patent Subhastacyiny.

Grunta do pozostałości zmarłego Kondytora Karola Gottschalk wale-Zące, tu na ulicy Kościelney dawniey pod Nrem 267. 268. 269. i 270., teraz pod liczbą 69. położone, składaiące się:

a) z domostwa murowanego, które łącznie z tylnemi budynkami, z staynia do drzewa, i podworzem na 4035 stal. 7. dgr. 9 d. sadownie ocenione, i

b) z czterech igk Noteckich

400. tal. otaxowanych, maia być na wniosek Sukcessorów w drodze dobrowolney Subhastacyi w terminach,

dnia 22. Lutego r. p., dnia 22, Maia, i

dnia 23, Sierpnia r. p., publicznie naywięcey daiącemu przed W. Büttner Referendaryuszem w naszym lokalu sądowym sprzedane.

Wzywamy przeto chęć kupienia maiacych, ażeby na tychże terminach, z których ostatni iest peremdurch Bevollmächtigte, wozu die hiefigen Justiz-Rommissions-Rathe Guderian und Piglossewicz, so wie die Justiz-Kommissarien Schulz und Wogel in Vorschlag gebracht werden, zu erschenen, ihre Gebote zu verlautbaren, und hat der in dem letzten peremtorischen Termine meistbietend Gebliebene den Juschlag des Grundstücks zu erwarten, wenn nicht geschliche Umfignz de eine Ausnahme zulassen.

Die biedfälligen Berfaufsbedingungen konnen jeder Zeit in unferer Registratur singesehen werden.

Bromberg ben 20. October 1821.

Koniglich Preuß, Landgericht.

Pełnomocników, na których im tuteyszych Konsyliarzy Kommissyi Sprawiedliwości Guderyan, i Pigłosiewicza, iakoteż Kommissarzy Sprawiedliwości Schulza i Vogla, przedstawiamy stawjli się, i swe oferty zgłosili. Ten zaś, który w ostatnim peremptorycznym terminie zostanie naywięcey daiącym, spodziewać się może przysądzenia namienionych gruntów, ieżeliby prawne przyczyny iakowego niedozwalały wyiątku.

Kondycye przedaży mogą być każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzanemi.

Bydgoszcz d. 20. Pdździer. 1821. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaftation8=Patent.

St soll im Wege der nothwendigen Subhastation das hier in der Dausiger Boustadt Mro. 537 belegene, von Fachmerf erbaute und zwei Etagen hohe Bottscher Hoversche Wehnhaus, Hintergebäusbe, Stallungen z. nebst dazu gehörigem Garten, welches zusammen auf 1962 Mthlr. 4gGr. 3 d'. gerichtlich abgeschäft worden ist, im Termin den 16 ten März 1822 vor dem Herrn Landgezichtsrath Dannenberg öffentlich an den Meistbietenden im hiesigen Landgerichtszocale verkauft werden.

Zahlunge- und befitfähige Kaufliebhaber werden eingeladen, in diefem einzigen Patent Subhastacyiny.

Domostwo wraz z tylnemi budynkami, stayniami, i ogrodem, tutay na przedmieściu Gdańskiem pod liczbą 537. stoiące, w rygluwkę wybudowane, dwa piętra wysokie, do Bednarza Hoyera należące, które ogólnie na 1962, Tal. 4. dgr. 3. fensądownie ocenione, ma być drogą konieczney subhastacyi w terminie dnia 16. Marca 1822., przed Ur. Dannenberg, Sędzią Ziemiańskim publicznie naywięcey daiącemu w lokalu tuteyszego Sądn Ziemiańskiego sprzedane.

Zapozywamy przeto do zapłaty i posiadania zdolnych ochotników ku-

veremtorischen Termine in Person ober burch Devollmachtigte zu erscheinen, ihre Gebote zu verlautbaren und hat ber Meifibietenbaebliebene ben Bufchlag bir= fes Grundfiud unfehlbar zu gewärtigen, wenn nicht gesetzliche Umfrande eine Musnahme zulaffen.

Die diesfällige Tare, so wie die Kaufbedingungen konnen jeder Zeit in unserer Registratur eingeschen werden.

Bromberg den 15. November 1821. Ronigl. Preug. Landgericht.

Cubhaffations = Datent.

Das bem herrn Johann v. Bialocho= wefi gehorige, im Bromberger Rreife belegene freie Allodial=Rittergut Reu-Dom= bromfe, mit dem dazu gehörigen Borwerk Trzinice, von welchen bas erftere nach der darüber aufgenommenen land= schaftlichen Taxe auf

21,498 Mtl. 1 gr. 3 5 b.

und bas lettere

6,577 - 7 - 6 auf gewurdigt ift, foll auf den Antrag ber eingetragenen bypothefarischen Glaubiger im Wege der nothwendigen Subhaffation bffentlich an ben Meifibietenben verfauft werden.

Wir haben hierzu die Bietungstermine auf ben 16. Februar 1822, auf ben 17. Mai und

auf den 17. August a. ej. im hiefigen Geschäfts-Locale vor dem Des putirten, Berrn Cammer = Gerichte = Riefe= rendarius Buttner, um 9 Uhr angesetzt,

paa, ażeby w tymże iedynym zawitym terminie, osobiście lub przez. pełnomocnikow stawili się, i swe offerty ogłosili, a zaś naywięcey dai cy spodziewać się może nieomylnie przybicia teyże meruchomości, ieżeli prawne przepisy iakowego nie będą dozwalały wyiątku.

Taxe i warunki kupna każdego czasu w naszey Registraturze przey-

rzeć można.

Eydgoscz d. 15. Listopada 1821. Krolew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka w Powiecie Bydgoskim położona, Ur. Jana Białochowskiego dziedziczna Nowa Dąbrowka, wraz z folwarkiem Trzciniec zwanym, do téyże wsi należącym, z których pierwsza podług taxy przez Dyrekcyą Towarzystwa Ziemskiego Kredytowego sporządzoney na Talarów

21,498. dgr. 1. d.31. drugi zaś na Tal. 6,577. — 7. — 6. oceniony został, ma na wniosek wierzycieli hypotecznych w drodze konieczney Subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu być przedene.

Tym końcem wyznaczywszy ter-

mina licytacyi,

na d/ień 16. Lutego 1822. r. na dzień 17. Maia 1822., i na dzień 17. Sierpnia r. t.,

w naszym lożalu sądowym, przed Deputowanym Ur. ReferendaryuTerminen, befonders aber in bem tetetern welcher peremtorifch ift, entweber in Person ober burch legitimirte Mandatarien gu erfcbeinen, ihre Gebote gu ver= lautbaren und bemnachft den Buichlag ber genannten Guter an ben Deiftbietenben, wenn fonft feine gefetlichen Umftande eis ne Ausnahme gulaffen, ju gewärtigen.

Die Tare von biefen Gutern, fo wie die Berfaufsbedingungen, fonnen gu jeber Beit in der hiefigen Regiffratur eingefes ben werden-

Bromberg ben 8. October 1821. Roniglich Preuß. Landgericht. Krolewsko-Pruski Sad Ziemiański.

und fordern Rauflichhaber auf, in biefen szem Sadu Kamery Bütner, wzywamy kupienia ochote maiacych, aby w tychże terminach, a sczególniey ostatnim peremptorycznym, albo osobiście, lub też przez Pełnomocników legitymowanych stawili się . i swoie licyta podali, i więcey daiacy zaś przybicia rzeczonych dobr. ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie niebędą, był pewny,

Taxa dobr iako też i warunki przedaży każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane być moga,

Bydgeszcz d. 8. Paździer, 1821.

Bekanntmachung-

Der judische Raufmann' Pincus Ga= muel Abraham aus Rurnik und beffen Braut Sanden Reumann Simonefohn aus Liffa, haben in bem unter fich am 24. December pr. errichteten gerichtlichen Chefontraft bie! Gutergemeinschaft ausgeschlossen, welches nach Vorschrift S. 422 Tit. I. Theil II. bes Allgemeinen Landrechts hiermit gur Reuntniß bes Publicums gebracht wird.

Frauftadt den 10. Jaunar 1822. Abnigh Preußisches Landgericht.

As A charge of the day of the

appear of the property of the second of the second property of the s Sugarnite Morrocky man of the Sugar sty Lee monarym. Lat Belleguidary

Obwiesczenie.

Starozakonny Pinkus Samuel Ahraham kupiec z Kurnika i z nim zareczona Hannchen Neumann Simonssohn z Leszna, w kontrakcie małżeńskim na dniu 24. Grudnia r. z. urzędownie między niemi zawartym wspólność maiatku wyłączyli, co stosownie do S. 422, Tyt. I. Części II. Powszechnego Prawa Kraiowego, ninieyszem do publiczney wiadomości podaiemy,

Wschowa d. 10. Stycznia 1822. Krolewsko :- Pruski Sad Zie-

miański.

Subhaffations = Patent.

Die gu Rilehne unter Dr. 132 und 133 belegenen, bem Galomon Joseph= fchen Erben zugeborigen zwei Saufer, nebst Bubehor, welche nach ber gericht= lichen Tare auf 889 Rtlr. 20 gGr. 9 pf. gewurdigt worden find, fo wie die Frauenbank Dr. 103 in ber bortigen Gnna= goge, follen auf ben Untrag eines Glau= bigers. ichuldenhalber, offentlich an ben Meifibietenden verkauft werden. Der Bietungstermin ift auf ben 12. Mark t. 3. vor bem Landgerichtsrath Lowe, Morgens um 9 Uhr allhier angesett. Befitfabigen Raufern wird Diefer Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, baß in bemfelben die Grundftucke und die Schulbank bent Deiftbictenben guge= schlagen werden follen. Uebrigens fteht innerhalb 4 Wochen vor dem Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Manget anzuzeigen. Die Tare fann ju jeber Beit in unserer Registratur eingeseben merben-

Schneidemuhl ben 8. November 1821. Konigl. Preußisches Landgericht.

Proclama.

Im Auftrage bes Königl. Hochlobl. Landgerichts zu Posen, sollen die bem Windmuller Samuet Muller angehörisgen, hier in Samter belegenen und auf 885 Milr. taxieten Grundstude, als: eine

## Patent Subhastacyiny.

Domy dwa w mieście Wieleniu pod Nrem 132. i 133. położone, Sukcessorów Salamona Jozefa należące wraz z przyłegłościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 889. Talarów 20. dgr. 9. den. ocenione są, wraz z ławką żeńską w Synagodze tameczney, pod Nrem 103. sytuowaną, na żądanie wierzyciela iednego, z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termin licytacyjny,

na dzień 12. Marca 1822., zrana o godzinie 9tey przed W. Loewe, Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego, w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomości nawięcey daiącemu przybite zostaną. W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wołność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może,

W Pile d. 8. Listopada 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Proclama.

Na mocy upoważnienia Królewsko-Pruskiego Sądu Ziemiańskiego, z Poznania, maią być grunta iako to: wiatrak, dom mieszkalny, i ogród, tudzież iedna łąka tu w Szamotułach Windmuble, ein haus und Garten nebft einer Wiefe, Schuldenhalber bffentlich ver-

fauft werden.

Dazu haben wir einen Termin auf den 8. Marz a. f. um 9 Uhr Bornittags auf dem Gerichts=Lokale hieselbst auge= seit, welches den Kauflustigen bekannt gemacht wird.

Camter ben 28. Movember 1821.

Subhaffatione= Patent.

In Folge Auftrage Dos Roniglichen Sochlöblichen Landgerichte ju Frauftadt foll die bem Burger Unton Musbed gn= gehörige unter Dr. 601 hiefelbft belege= ne, und auf 18 Mtlr. 25 fgr. gefchabte wuffe Bauftelle, im Wege ber nothwendis gen Subhaftation offentlich an ben Deift= bietenden verkauft werden. Wir haben biegu einen Termin auf den it. Marg b. 3. Bormittage g Uhr im Locale des bien= gen Friedensgerichts anberaumit, und la= ben Raufluftige hiermit ein, in biefem Termine gu erscheinen, und ihre Gebote Der Meiftbietende hat den abzugeben. Bufchlag Diefer Bauftelle nach erfolgtet Genehmigung ber competenten Behorbe zu gewärtigen.

Liffa den 15. Januar 1822. Konigl. Preuß, Friedensgericht.

Befanntmachung.

In Termino den 27. Februar c. Bormittage, soll verschiedenes dem Echpachter Johannis abgepfändete lebind dige und tobte Juventarium, auf

położone, do Młynarza Samuela Müllera należące, i na 885. Talarów oszacowane, względzie długów publicznie sprzedane.

Do tego więc wyznaczylismy ter-

min

na dzień 8. Marca r. p., o godzinie giey zrana w Sądzie tuteyszym, o czem chęć kupna mających ninieyszem uwiadomiamy.

Szamatuly d. 28. Listopada 1821. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

Patent Subhastacyiny.

Wskutek zlecenia Przeświernego Sadu Ziemiańskiego Wschowskiego, plar pusty pod liczbą 601. położony tu w Lesznie, o ywatelowi Antoniemu, Musbeck należący, i przez biegłych na Talarów 18. 25. śrebinych groszy otaxowany, drogą subłasticyi koniecznie więcey dajęcemu, publicznie przedany być ma. Oznaczywszy do tego termin

na dzuń 11. Marca 1822. roku, o godzinie gtey zrana w lokalu Sądu Pokora toteyszego. Wzywamy ochotę do kupna marących, aby na terminie tym stanęli, licytum twoie oddali, i wiecey daiący przybicie placu tego po approbacyi ze strony Sądu właściwego nastąpić maiącey oczekiwać

może.

Leszno d. 15. Stycznia 1822.

Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Obwiesczenie.

W terminie dnia 27. Lutego b.r., przed południem ma być wieczystodzierzawcy Johannis wyfantowany żywy i nie żywy inwentarz, na rekwizycyą Ekonomii Koronowskieg w

Meguistion des Domainen = Amts Koro= nowo, in leco Stronno bffentlich an den Meistötenden gegen baare Bezahlung venkauft werden, wozu Kauflustige hier= burch eingeladen werden.

Konigl, Preuß. Friedensgericht.

mieyscu Stronnie, publicznie naywięcey daiącemu za gotowa zapłatą sprzecany, do czego ochotników ninieyszym się wzywa.

Koronowo d. 23. Stycznia 1822.

Krolew. Pruski 62d Pokoju,

Befannemachung.

In Termino den 6. Marz c. Vormittage, sollen verschiedene bem Frey-Echulzerei-Besitzer Virchow in Dubrzez abgepfändete Sachen, in mehreren Getreide-Sorten und lebendigem Inventario bestehend, auf Requisition des Domainen-Amts Koronomo in soco Dubrzez öffentlich an den Meistbietenden gegen baare Bezahlung verkauft werden, wozu Kauflustige bismit eingeladen wer en.

Koronowo den 23. Januar 1822. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Obwiesczenie.

W terminie dnia 6. Marca b. r. przed południem maią być posiedziciełowi sołectwa w Dubrzczu Szł. Virchow wyfantowane rzeczy, tako to rozmane gatunki zboża i inwentarz zywy, na rekwizycyą Ekonomii Koronowskie y w mieyscu Dubrzcu publicznie baywięcey daiącemu za gotowa zapłatą sprzedane, do czego ochotników się wzywa.

Koronowo d. 23. Stycznia 1822.

Król. Prus. Sąd Pokoiu.

Stedbrief.

Der Echmidt u. gleichzeitig Dorfschulz ze Johann Krüger aus Polichno, welcher der Theilname an Diebstählen angeschulz digt wird, ist auf dem Transperte zwiz schen Wierzchoein und Gogolin unweit Mroczen entsprungen. Da an der Wies derhabhaftwerdung dieses Berbrechers nicht wenig gelegen ist, so ersuchen wir sammtliche Militair= und Civilbehörden, auf den Entwickenen, welcher unten näher beschrieben wird, vigiliren, ibn im Betretungsfalle ausbeben, und mittelst Transports zur hiesigen Frohnsesse abs liesern zu lazien,

List gonezy.

Jan Kryger kowal i zarazem Soltys z Polichna, który o uczestnictwo kradzieży iest obwiniony zbiegł, na transporcie między Wierzchucinem i Gogolinem pod Moroczą.

Gdy na schwytaniu zbrodniarza nie mało zależy, przeto wzywamy wszelkie władze tak woyskowe iako cywine, iżby zbiegłego, którego rysopis poniżey się dołącza, śledzić go, w razie zchwytania przytrzymać i podpewną strażą do tuteyszego więzienia odstawić zechciały.

Signalement bes Johann Rruger.

Borname, Johann; Name, Arüger; Geburtbort, Petersborff in Schlessen; Früherer Aufenthaltsort, klein Bartelfee bei Bromberg;

Religion, evangelisch; Alter, 46 Jahr;

Haare, dunkelblond; Augenbraunen, bunkelblond;

Augen, grau; Nase, etwas gebogen; Kinn, gewohnlich;

Bart, schwarz;

Gefichtsbildung, gewonlich, etwas hager;

Gesichtsfarbe, brunet; Gestalt, 5 Fuß 1 Zoll 1 Strich;

Backenbart, mittelmäßig; Sprache, nur Deutsch;

- Befleidung:

grauen Ueberrod; graue Weste; graue Hosen; blaubaumwollenes Halstuch mit grungelben Kanten;

einen Huth; ordinaire Stiefeln.

Koronowo den 6. Februar 1822. Konigl, Preuß, Inquisitoriat. Rysopis Jana Krygera.

Imie, Jan; Nazwisko, Kryger; Mieysce urodzenia, Petersdorf w Śla-Rychleyszy pobyt z Barłodzieje pod Bydgosza; Religia, katolicka; Wiek, 46. lat; Włos, ciemnoblond; Brwi, podobnež; Oczy, siwe; Nos, nieco wypukły; Podbródek, pospolity; Broda, czarno zarasta; Skład twarzy, chuderlawy; Gera twarzy, brunet; Sytuacya, 5. stóp 1, cal i I, linia; Was, średni: Mowa, Niemiecka;

Odzież.

Surdut, czarny;
Westka, podobna;
spodnie, takież;
Chustka na szyi, niebiesko-bawelniana i z brzegami zółto-niebieskiemi;
Kapelusz:
Bóty, powszechne.

\_ Koronowo d. 6. Lutego 1822.

Królewsko - Pruski Inkwizytoryat.